# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 11. Januar 1823.

# Angekommene Frembe vom 6. Januar 1823.

Hr. Optione Joseph Ariegsmann aus Oreslau, Hr. Gutsbesiher v. Arasse kowski aus Zielieniec, Hr. Gutsbesiher v. Bialoblocki aus Arzestlig, L. in Arv. 243 Oreslauerstraße; Hr. Graf v. Poninski aus Glogau, I. in Arv. 251 Bredstauerstraße; Hr. Gutsbesiher v. Twardoski aus Dzichowo, Hr. Gutsbesiher von Bronisowski aus Zlowniki, Hr. Gutsbesiher v. Skoraczewski aus Wysoki, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Frau Superintendentin Meerkaß aus Vojanowo, I. im Mro. 223 Jesuiterstraße.

Dem 7. Januar.

Hr. Kaufmann Horn and Samter, Hr. Gutebesitzer v. Starzeski aus Wierzeni, I. in Mro. 251 Brestanerstraße; Hr. Gutebesitzer v. Arzyzanowski aus Janowiec, Hr. Gutebesitzer v. Grabski aus Chorziszewice, I. in Mro. 116 Breitesstraße; Hr. Friedensrichter v. Zielistawski aus Jarocin, Hr. Gutebesitzer v. Nados-Unski aus Siernik, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Den 8. Januar.

Hr. Gutebesiker v. Zuchlindst aus Grzemislamo, Hr. Gutöbesiker v. Zastrzewöki aus Mlinkowo, I. in Nro 251 Breslauerstraße; Hr. Påchter v. Jarasczewski aus Dezzzo, k. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Bürger Biskupski aus Pensern, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutebesiker v. Skryki aus Grzymalowo, k. in Nro. 23 Walischei; Madams Litte nebst Bedienung aus Aachen, k. in Nro. 87 Marktr

Abgegangen.

Hr. v. Moraczewski nach Oszynko, Hr. v. Koszuki n. Golębin, Hr. Findseisen n. Polajewo, Hr. Calculator Schmidt n. Frankadt, Hr. v. Bronisowski nach Isownik, Hr. v. Radonski n. Jerko, Hr. Graf v. Poninski n. Glogau, Hr. Landsrath Nozarzewski n. Frankadt, Hr. Kaufmann Horn n. Samter.

#### Bekanntmachung.

Die Abhaltung der Licitation haben wir dem Koniglichen Domainen = Umte Schrimm zu Grzompelam übertragen und dazu einen Termin auf den 8. Februar

1. 3. Pormittage um 10 Uhr zu Grammelam anberaumt

Die nahern Bedingungen, unter welchen die Ausbietung erfolgen wirb, konnen taglich, mit Ausnahme der Sonn= und Festage, in der Domainen Regis stratur der unterzeichneten Königlichen Regierung und bei dem Domainen = Amte Schrimm eingesehen werden.

Pofen ben 22. December 1822.

Konigliche Preufische Regierung II.

Subhaftation's = Patent.

Auf den Antrag des Eurator der Präsfect Anton v. Garczynstischen Nachlaßs Masse sollen die im Oborniker Kreise Possener Departement belegenen adlichen Säter Uchorowo und Szymankowo cum attset portinouties, gerichtlich 63718 Athlr. 4 ggr. 2½ pf. gewärdist, zur Vefriedisgung der Gläubiger meistbletend verfauft werden Kauflustige und Besikfähige werden vorgeladen, in denen hierzu vor dem Landgerichtsrath Kyll auf

den 18. September, den 18. December c. den 18. März 1823.,

anberaumten Terminen, von welchen der letztere peremtorisch ist, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gesbote abzugeben, und zu gewärtigen, daß die gedachten Güter nebst Zubehor dem Meistbietenden adjudicirt werden sollen, falls nicht esetzticke Umstände eine Aus, nahme zu lassen.

Die Tare fann in der Registratur ein= geschen werden.

Posen den 9. Mai 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

### Patent Subhastacyiny,

Na wniosek Kuratora massy pozostałości Prefekta Antoniego Garczyń-skiego dobra szlacheckie Uchorowo i Szymankowo z przyległościami w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskum położone sądownie na 63,718 Tal. 4 dgr. ‡ fen. otaxowane, na zaspokolene Kredytorów naywięcemu przedane bydź maią. Ochotę i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się aby się na terminach tym końcem przed Sędzią Ziemiańskim Ryll

na dzień 18. Września, na dzień 18. Grudnia r. b., i na dzień 18. Marca 1823.,

wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w izbie naszey instrukcyjney stawili, licyta swe podali, poczem dobra te z przyległościami skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. g. Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schrodaer Rreife belegenen, zur Anton v. Korptowskischen Concurs = Masse gehözigen Guter Chwalsowo, Czartti, Mlozdziowo und Placzti, von welchen Chwals

Patent Subhastacyiny.

Dobra Chwałkowo i Czartki, Młodzikowo i Płaczki w obwodzie tuteyszym powiecie Sredzkim sytuowane, Kowo und Charffi nach ber gerichtlichen Tare aufammen auf

40,498 Mtlr, 7.8gr. 9 pf.

Modrifowo auf

43,474 Stlr. 22 ggr. 11 pf.

und Placzfi auf

gewürdigt worden sind, follen auf den Aintrag der Gläubiger Schuldenhalber im Ganzen, oder auch im Einzelnen bisentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

"Hierzu find die Bietungs-Termine auf

ben 5. November c., ben 8. Februar 1823, und der peremtorische auf

ben 27. Mai 1823. Dor bem Deputirten Landgerichtsrath Hebdmann Vormittags um Muhr in uns ferm Gerichts-Schlosse angesetzt worden, wozu besitzfähige Käufer mit dem Bemerfen eingeladen werden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern uicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lizitation zugelaffen werden kann, 1000 Mtlr. Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Lare und die Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 24. Juni 1822. Konigl, Preuß. Landgericht. do massy konkursowey Antonicgo Korytowskiego należące, z k órych Chwalkowo i Czartki podług sądowey taxy ogolnie na 40498 tal. 7 dgr. 9 d. Młodzikowo na 43474 — 22 — 11 — a Płaczki na 19143 — 4 — z — oszacowane zostały, na wniosek wierzycieli dla długów w całości lub poiedyńczo publicznie naywięcey dziącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu naznaczone są termina na dzień 5. Listopada r. b. na dzień 8. Lutego 1823.

i peremptoryczny na dzień 27ty Maja 1823, przed deputowanym Sędzią Hebdman zrana o godzinie 9. w naszym zamku sądowym, na który zdatność kupna posiadająci z tém oznaymieniem zapozywaią się, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą 1000 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Czerwca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

: Subhaffations=Patent.

Das hieselbst am Markte Mro. 54 belegene; zur Senator Zieglerschen Nachkaß-Masse gehörige massive Wohnhaus nechst hintergebäuben, Stallungen und einer Nehwiese, welches zusammen auf 1904 Athle. 23 gge. abgeschäft worden, foll auf Gefahr und Kosten bes Udjudikators Stadt = Chirurgus heering zu Culm, welcher bas Meistgebot nicht eingezahlt hat, im Wege der nothwendigen Subhassation auf den Antrag eines Realgländigers anderweit meistbietend verkauft werden, und die Vietungstermine sind

auf den 13. December d. I., auf den 13. Januar 1823,, und der peremitorische Termin

vor dem geren Landgerichtsrath Dannen, berg des Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefeßt.

Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugezschlagen, und auf die etwa nachher ein. Kommenden Gebote nicht weiter geachte werden soll, in so fern nicht gesetzlichet Grunde dies nothwendig machen.

Die Raufhedingungen werden in ben Aerminen bekannt gemacht werden, und die Lare kann zu jeden Zeit in unseter Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 30. September 1822. Ronigl. Preufisches Landgericht

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny murowany totak w rynku pod Nr. 54. położony, do massy pozostałości zmariego Senatora Ziegler należący, wraz z tylnemi budynkami, stayniami i łąką nad Notecią sytuowaną, na 1904 Tal. 23 dgr oceniony, na ryzyko i koszta Adiudikatoryusza Chirurga miasta Chełmna, Heering, który pluslicitum nie złożył, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek wierzyciela realnego powtórnie publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma, którym końcem termina licitacyjne na dzien 13. Grudnia r. b.,

na dzień 13. Stycznia 1823.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Lutego 1823, zrana o godzinie 9. w mieście przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięceydaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki kupna w terminach licytacyinych ogłoszone zostaną, taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 30. Września 1822, Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Regierungs - Departement Bromberg in bessen Gnesenschen Kreise belegene freie Allodial-Kittergut Jaworowo nebst Jube-hor, welches nach der in unserer General-Registratur jederzeit einzusehenden gezichtlichen Taxe auf 29360 Attr. 6 ggr. 7pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhasiation auf den Antrag einiger Real-Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden. Als Bietungs-Termine sind der

auf den 18. Januar 1823, auf den 19. April 1823, und auf den 19. Juli 1823,

bestimmt, und werden besitz- und zahlungsfähige Kauftustige aufgefordert, in die em Termine Bormittags um 9 Uhr in unsern Audienz-Zimmer vor dem Deputirten Landgerichtsrath Jekel ihre Gebote abzugeben.

Um zum Licitiren zugelassen zu werden, ist eine Licitations-Caution von 300 Atlr. zu deponiren. Das Pluslicitum muß 14 Tage nach dem Zuschlage baar ad Depositum gezahlt, oder der Consens der Realgläubiger, daß sie ihre Capitalia stehen lassen wollen, bei ebracht werden.

Gnefen den 5. September 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Jaworowo pod naszą Jurysdykcyą będąca w departamencie Bydgoskim powiecie Gnieznieńskim położona wraz zprzynależytościami, która podług sądowey taxy w registraturze naszey przeyrzeć się mogącey na 29360 talarow 6 dgr 5 f. ocenioną została, ma bydż drogą konieczney Subhastacyi, na wniosek niektórych realnych wierzycieli publicznie naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytowania są na

dzień 18go Stycznia 1823. dzień 19go Kwietnia 1823. dzień 19go Lipca 1823.

wyznaczonemi. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia, tudzież zdolność posiadania i zapłaćenia, aby na tych terminach zrana o godzinie 9. wsali nasze audyencyonalnéy przed sędzią naszym Ziemiańskim Jekel pluslicita swe podali.

Aby do licytowania bydź przypuszczonym, powinna bydź kaucya licytacyina w kwocie 300 Tal. złożoną, niemniey pluslicytum w 14 dniach po przysądzeniu w gotowiznie do depozytu wyliczonem, lub konsens od realnych wierzycieli, iako ciź kapitały swe na tey wsi chcą zostawić złożonym a to pod nieuchronną resubhastacyą, na koszt i ryz ko pluslicytanta.

Gniezno dnia 5. Września 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Köni lichen Kandgericht wird hiermit bekannt gesmacht, daß das zur Eredit. Masse des verstorbenen Rademachers Johann Christian Thiel gehörige, unter Nro. 878 hierselbst belegene, auf 75 Mtr. gerichtlich abgeschäpte hölzerne Haus, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll, und der Vietungs Termin auf den 15. März 1823 Vormittags um 9 Uhr angesest worden ist.

Es werden daher alle diejenigen, welsche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtstath Malkow entweder personlich oder durch einen geseizlichen Bevollmächtigten einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und demnächst zu gewärtigen, daß an den Meist= und Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt ben 16. September 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

#### Chietal = Citation.

Auf ben Antrag ber Nepomucena von Mieczkowska, geborne v. Niezychowska zu Orchowo, werden der Conrad v. Jarnowski und dessen Schwesker Hedwig ver-

#### Obwiesczenie.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaieninieyszém do wiadomości, iż dom drewniany do massy likwidacyjney zmarłego kołodzieja Jana Krystyana Thiel należący, pod liczbą 878. tu w Wschowie sytuowany i na 75 talarów otakowany, drogą konieczney subhastacyj przedanym bydź ma, wyznaczywszy do tego końca termin licytacyjny na dzień 15. Marca 1823. przed południem o godzinie otey.

Wzywamy wszystkich do nabycia domu tegoż ochotę maiących i do zapłacenia pieniędzy kupna zdolnych, aby się w wspomnionym terminie i czasie w sali posiedzeń naszych przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Molków, albo osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż dom ten naywięcey i naylepiey daiącemu, gdy prawne iakie przeszkody wyiątku nie dozwolą, przyderzonym będzie.

Wschowa dnia 16. Września 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wskutek wniosku Nepomuceny z Niezychowskich Mieczkowskiey z Orchowa, zapozywa się mnieyszem Konrada Jarnowskiegi i tegoż siostrę Jadwigę zamęznę Słucką iako z mieysca ich zamieszkania nie wiadomych ani

ehelichte v. Clucka, beren Wohnort bis jest nicht auszumitteln gewesen, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreben find, hierdurch öffentlich vor= geladen, binnen 3 Monaten und fpates ftens in bem auf ben Ti. Aprilf. 3. Bornittags um 9 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichterath Biebermann bier= felbft, angesetzten peremtorischen Termin entweder personlich oder durch einen ges fetflich legitimirten gulaffigen Bevollmachtigten zu erscheinen, und ihre Er= Marung darüber, ob fie in die Loschung ber in bem Sypothekenbuche bes Gutes Ordowo, im Gnefenschen Begirf betegen, unter Kubr. II. Nro. 1. am 25. Novem= ber 1797 eingetragenen Protestation wes gen bes am 10. December 1796 angemeldeten Exclutations = Anspruchs ihrer verstorbenen Mutter Salomea, gebornen und veregel v. Jarnowska, willigen, ba diefer berichtigt fein foll, abzugeben.

Im Fall ihres Ausbleibens haben sie zu gewürfigen, daß die Löschung berselben sofort nachgegeben und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt wers ben wird.

Gnefen bem 21. October 1822.

Ronigl, Preugisches Landgericht.

też wysledzić się nie mogącego, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub też tych którzy w ich weszli prawa, iżby w przeciągu 3 miesięcy a naypozniey w Terminie ostatecznym na dzień rigo Kwietnia zrana o godzinie g przed przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i dostatecznie wylegitymawanego, stawili się, i dali swą deklaracya na to: czyli na wymazanie protestacyi w księdze hypoteczney dobr-Orchowa w obwodzie Gnieznińskim položonych pod Rubr: II. Nr. I. na dniu 25. Listopada 1797 r. względem pretensyi pochodzącew z posago. zmarłey ich matki Salomei z Jarnowskich także zamęzney Jarnowskiey, zapisaney, z którą się też na dniu ro. Grudnia 1796. była zgłosiła, zezwalaig, a to z powodu uregulować się maiacey hypoteki. W razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż natychmiast na wymazanie oneyże dozwolonem zostanie i wieczne w tey mierze nakazane im bedžie milczenie.

Gniezne dn. 21. Pazdziernika 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 4. des Posener Intelligenz-Blatts.

Edictal = Vorladung.

Ueber das Bermögen des hierselbst verstorbenen Burgers Undreas Zrzenich, ist auf den Antrag des Galezewski als Bormund der hinterbliebenen Minorennen der erbschaftliche Liquidations-Prozes ersöffnet worden.

Ge werden daher alle diejenigen, welsche an diese Masse Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem auf den 15. April k. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Ollench in unserm Instructions zimmer angesetzten Liquidations. Termin ihre Korderungen auzumelden, und gehörig nechzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden aller ihrer etwanjgen Vorrechte für verlustig erflärt und mit ihren Korderungen nur an dassenige, was nach Bestriedigung der sich meldenden Gläubiger noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Posen ben 11. December 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhastations - Patent.
Zum öffentlichen Verfauf des unter Mro. 23 zu Neutirschtiegel auf der Altzstädter Straße gelegene dem Tuchmacher Christian Franke gehörige, aus einem alten baufälligen Hause und einem kleinen Ackersteck bestehende, Schulden halber subhasta gestellte Grundstüdt, so nach

Zapozew edyktalny.

Nad maiątkiem obywatela Andrze, ja Zrzenickiego tu w mieyscu zmarlego, został na wniosek Sz. Gałęzewskiego opiekuna nieletnich dzieci pozostałych, process likwidacyiny otworzonym.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy tey iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w wyznaczonym na dzień 15. Kwietnia r. pr. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w izbie naszey instrukcyjney, terminie likwidacyjnym, pretensye swe podali, i należycie udowodnili, w przeciwnym atoli razie, niestawaiący, pierwszeństwo swe utracą, i z pretensyami swemi, tylko do tego, co po zaspokojeniu meldujących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań dnia 11. Grudnia 1822. Krół. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży gruntu w Nowym-Trzcielu pod Nrem. 23. w staro-mieyskiey ulicy położonego, sukiennika Krystyana Franke własnego, z starego dezolowanego domu i kawałka roli się składaiącego, z przyczyny długów pod subhastacyą

ber gerichtlichen Tare auf 107 Mtlr. geswürdigt und wofür im lehten Licitations= Termine 37 Mthlr. geboten ist, haben wir auf den Antrag der Interessenten einen nochmaligen Termin auf den 8ten Februar f. J. Nachmittags um 2 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Assessierten Kentschlanderaumt.

Besitz und Zahlungsfähige werden hiermit vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach erfolgter Ginzwilligung der Gläubiger den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kausbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur nach gesehen werden.

Meferig den 12. December 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wziętego, a wedle taxy sądowey na 107 talarów ocenionego, za który w terminie ostatnim licytacyjnym 37 talarów podanno, wyznaczyliśmy na wniosek interessentów powtorny termin na dzień 8my Lutego r. p. o godzinie 2 z południa przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Jentsch.

Posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy ninieyszém, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący po nastąpionem zezwoleniu wierzycieli, przybicia oczekiwać ma.

Taxę i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dn. 12. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemianski.

#### Chictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes zu Filehne verstorbenen pensionirten Rreis-Steuer-Einnehmers Strugki ist auf ben Antrag bes Vormundes ber minderjahrigen Er-ben ber erbschaftliche Liquidations = Prozest erbsfinet worden.

Sammtliche unbekannte Gläubiger ber Erbschafts-Masse werden hierdurch zu dem zur Anmeldung ihrer Ansprüche auf ben 25. März 1823 Bormittage Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkiem JP. Stryckiego niegdy Kassyera Powiatowego emerytalnie pensyonowanego w Wieleniu zmarłego, za poprzedniczym wnioskiem opiekuna nieletnich sukcessorów, process sukcessyino - likwidacyiny otworzony został.

Zapozywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele massy pozostałości, aby na terminie, dnia 25. Marum 8 Uhr vor dem Landgerichterath ca 1823. z rana o godzinie 8mey und Schumann vergeschlagen werben, erscheinen fonnen, unter der Warnung bleiben, aller ihrer etwanigen Vorrechte iako wszelkiego mieć mogacego pierverlustig erklart, und mit ihren Fordes wszenstwa pozbawieni poczytanemi rungen nur an dasjenige verwiesen wers zostang i na zaspokoienie ich pretenben follen, was nach Befriedigung ber syi tylko to przykazaném będzie, co z fich meldenden Glaubiger, bon ber massy po zaspokoieniu zglaszaigcycla Masse etwa noch übrig bleebt. się wierzycieli pozostanie

Schneidemubl ben 1. Buguft 1822. w Pile dnia 1. Sierpnia 1822. Abniglich Preuß, Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Abhler hierselbst anstehenden Termine, przed Radca Sadu Ziem. Koehler wyin welchem fie entweder perfonlich oder znaczonym, osobiscie lub przez pelburch gesetzlich zufästige Bevollmachtigte, nomoenikow prawnie upoważnionych wozu ihnen die hiefigen Jufig-Commif- z grona tuteyszych kommissarzy spra. farien Echlegel, Mittelfiatt, Betde wiedliwości Schlegell, Mittelstaedt, Betcke i Szuman obrać się mogacych, stawili się i pretensye swe podali, z vorgeladen, daß diejenigen, welche auss tem gastrzegeniem, id niestawaiący

#### Befanntmachung.

Mit Bezugnahme auf bas Cubhafta= tions = Patent vom 17 Juni b. 3. (In= telligeng = Blatt vom 3. Ceptember b. J. Dro. 71) wird hierburd befannt ge= macht, baß, ba in bem angestanbenen Termine jum Verfauf bes gum Rachlaß ber Philippschen Chelente gehörigen Saufes nebft Garten unter ber Dro 4 gu Ufcz belegen, welches ber Burgermeifter Maryansti erstanden und wofür er die Rauf elder nicht bezahlt hatte, fich feine Raufinstige gemeldet haben, auf den Ans trag ber Intereffenten ein neuer Bie-

#### Obwiesczenie

Odwołając się na patent subhastacyiny z dnia 17. Czerwca r. b. (Jntelligenz-blatt z dnia 3. Września r. b. Nr. 71) do publicznéy niniéyszym podaie się wiadomści, iż gdy na terminie do publiczney przedaży domu pod Nr. 4. w mieście Uściu położonego do pozostałości małżonków Philippow należą ego wraz z ogrodem, które to nieruchomości Ur. Maryanski Burmistrz nabywszy cene kupna nie zapłacił, - wy/naczonym, żaden do nabycia ochotę tungs : Termin auf ben 8. Marg 1823 Bormittags um 9 Uhr in loco Ufcz vor bem Deputirten Landgerichterath Rohler angesett worden ift.

Schneidemuhl ben 25. Novbr. 1822.

maiary niestanat, na wniosek inte. ressentów, nowy termin licytacyjny na dzień 8. Marca 1823 zrana o godzinie gtév w mieście Uściu przed delegowanym Sędzią Sądu naszego W. Koehler wyznaczonym został.

w Pile dn. 25 Listopada 1822. Abnigh Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

#### Bekanntmachung.

Das unter Mro. 378 auf ber Rali= Scher Strafe hierfelbst belegene, ben Cafimir und Julianna Dobrowolskischen Cheleuten gehörige Saus nebft Stallung und Gartchen, welches gerichtlich auf 338 Rtlr. gefchatt worden, foll im Wege ber Execution offentlich verkauft werden. hierzu ift ein Termin auf ben 5. Februar 1823 Vormittags um o Uhr vor unferm Deputirten Landges richtsrath Rosmeli in unferm Gigungs= Saale anberaumt, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Eroffnen einladen, bag bem Meiftbietenden biefes Grundftuck, wenn nicht gesetzliche Umstånde eine Musnahme zulaffen, zugeschlagen werden mirb.

Rrotoschin den 26. Detober 1822. Fürstlich Thurn und Taxissches Fürftenthums = Gericht.

#### Obwiesczenie.

Dom pod Numerem 378 na Kaliskiey tu ulicy polożony, do Kazimierza i Julianny małżonków Dobrowolskich należący, wraz z oborą i ogródkiem na 338 tal. oszacowany, drogą exekucyi publicznie sprzedanym bydź ma. Wyznaczywszy do tego termin przed Deputowacym Sędzia Kosmeli na dzień 5. Lutego 1823 przed południem o godzinie 9. w izbie naszey posiedzenia, wzywamy nań chęć kupna maiących z tym oznaymieniem, iż nieruchomość ta, skoro prawne okoliczności, wyiątku niedopusczą, na rzecz naywięcey daiącego przybitą zostanie.

Krotoszyn d. 26. Październ. 1822. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Ebictal-Borlabung.

Von bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht, werden alle biejenigen, welche etwa Unspruche an die Umte-Caution bes ehemaligen Erekutore Raften= burg zu Rawicz aus beffen Dienstzeit ju haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in dem hierzu auf dem hiefigen Landge= richt auf ben 5. Marg 1823 fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Auscultator Rathftock angesetzten Termin personlich ober burch gesetzliche Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre Unfpruche glaubhaft nachzuweisen, wibri= genfalls biefelben bamit werden praclubirt, und die Berausgabe bes Cautions= Inftrumente mit Borbehalt ihrer Rechte an die Person des Rastenburg erfolgen wird.

Frauffatt ben 11. November 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Ju Folge des Auftrages Eines Rbniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin, sollen Behufs Auseinandersetzung, zwischen den Erben, die zum Schönfarber Samuel Mittmanschen Nachlasse gehörigen, dier in Ostrowo belegeinen undeweglichen Gegenstände, als:

1) die, auf der Kalischer Gasse unter Nro. 301 belegene, in Fachwerk erbaute Färberei, nebst den dazu gehörigen Utensilien, so wie auch einer dabei belegenen Wiese, und Obstgarten, auf 1548 Ktlr.: Zapozew Edyktalny.

Niżey wyrazony Królewski Sąd Ziemiański wzywa wszystkich tych którzy do zaręczoney kaucyi bylego exekutora Sądu Pokoiu w Rawiczu Rastenburg z czasu sprawowaniu iego obowiązków pretensye mieć sądzą, ażeby na wyznaczonym terminie dnia 5. Marca 1823 zrana o godzinie 9 w tuteyszym pomieszkaniu Sądowym przed delegowanym Ur. Rathstock Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników się stawili i pretensye swe usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowanymi zostaną i wydanie instrumentu kaucyinego z zastrzeżeniem im praw do osoby Rastenburga nastapi.

Wschowa dn. 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańskie

#### Obwiesczenie

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź celem załatwienia działów pomiędzy Sukcessorami, nieruchomości następne, do pozostałości farbierza Samuela Mittmana należące, a tu w Ostrowie położone, iako to:

I) Farbiernia pod Nr. 301 na ulicy Kaliskiey położona, w ryglówkę stawiana, wraz zutensyliami do teyże należącemi, a tudzież przyleglą łąką i ogrodem owo2) bas unter Nro. 16 am Markte belegene, in Fachwerk gebaute haus, auf 1018 Atlr.;

3) bas unter Mro. 17 besgleichen am Martte stehende eben in Fachwerk erbaute haus, auf 393 Atlr.;

4) vier Stådtische Grundstücke, wovon jedes 15 Morgen Culmisches Maaß enthalt, zur 2. Elasse geshort, und auf 300 Attr. geschätzt wird;

5) ein Obfigarten, auf 60 Rt!r., und

6) eine Scheune in Bohlen = Holz ges baut, und auf 18 Atlr. geschätzt, im Wege ber freiwilligen Subhastation an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bahlung in Preuß. Coarant, und amar einzeln verkauft werden.

Zu diesem Zwecke haben wir einen Termin auf den 7. Februar 1823 um 9 Uhr des Morgens, in dem hießegen Gerichts - Locale anberanmt, und laben also hiermit alle Kauflustige und Weguistionsfähige zu demselben ein, um ihre Lieita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärti en.

Die specielle Beschreibung bieser zu verkaufenden Immobilien, so wie auch die Verkausch = Bedingungen befinden sich jederzeit in der hiesigen Registratur zur beliebigen Durchsicht.

Offrow ben 18. October 1822.

Konigl. Preuß. Friebensgericht.

cowem 1548 talarów;

 Dom pod Nr. 16. na rynku położony, także w ryglówkę stawiany a 1018 tal.;

3) Dom pod Nr. 17. także na rynku sytuowany, i również w ryglówkę budowany talarow 393;

4) Grunta cztery mieyskie, każdy z nich 15 morgów Chełmińskich gruntu drugiey klassy obeymuiący, i 300 tal. wartuiący;

5) Ogrod awocowy 60 tal., i

6) Stodoła w blocky stawiana, 2 18 tal. wartuiąca;

w drodze dobrowolney subhastacyi, poiedyńczo, naywięcey daiącemu za gotową i w grubym Pruskim kurancie, ulatwić się maiącą zaplatą, sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc tym końcem termin na dzień 7. Lutego 1823 o godzinie 9tey zrana, i wzywamy ninieyszem ochotę kupna i prawo nabywania maiących, iżby się na ta kowym tu w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali, i przyderzenia oczekiwali.

Dalsze opisanie tych nieruchomości, iakoliteż kondycye sprzedaży znayduią się każdego czasu w Registraturze Sądu naszego do przeyrze-

Ostrow d. 18. Październ. 1822.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

## Subhaffation's = Patent.

Im Auftrage des Koniglichen Landgerichts zu Bromberg follen die zum Nach= laß das in Inin verstorbenen Rector Da= niel Riebe gehörigen Grundstücke, beste= hend

- 1) in einem in der Stadt Inin am Markte unter Nro. 7 belegenen Wohnhause von Fachwerk mit Ziegeln gedeckt,
- 2) in einem dazu gehörigen Seitengebaude von Juchwerk mit Spliessen gedeckt,
- 3) in einem Stalle von holz in Fachwerk, zum Theil ohne Dach,
- 4) in einem kleinen Garten, welcher nebst Hofraum 140 Juß lang und 32 Fuß breit ift, und
- 5) in einem 490 Fuß langen und 52 Fuß breiten, auf Oftromo belege= nen Garten,

welche nach Abzug ber Abgaben zusammen auf 375 Mtlr. 20 fgr. gerichtlich tariret worden, auf den Antrag eines Stäubigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

### Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądw Ziemiańskiego w Bydgoszczy maią bydź do pozostałości zmarłego w Zninie Rektora Daniela Riebe należące grunta, składaiące się:

- z domostwa w mieśćie Zninie na rynku pod liczbą 7 stoiącego w ryglówkę wybudowanego dachówką pokrytego,
- z budynku pobocznego do pierwszego przynależącego w rygłówkę postawionego dranicami pokrytego,
- 3) z stayni z drzewa i w ryglówkę częścią bez dachu,
- 4) z malego ogrodu, który wraz z podwórzem zawiera 140 stop długości a 32 stop szerokości, i
- 5) z ogrodu 490 stop długiego a 52 stop szerokiego na Ostrowie leżącego,

które po odtrąceniu podatków ogólnie na 375 tal. 20 sgr. sądownie otaxowano, na wniosek iednego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Ju diesem Behuse haben wir einen neuen Bietungs-Termin auf den 27ten Februar k. J. in soco Inin vor dem Deputirten Friedensrichter Guthe angesteht, und fordern Kaussussige hiermit auf, in diesem Termin Vormittags um 9 Uhr entweder in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und demnächst den Zuschlag an den Meistbietenden, wenn sonsk keine gesehliche Umstände eine Ausenahme zulassen, so wie nach vorheriger Genehmigung des Königlichen Landgerichts zu gewärtigen.

Die Tare und bie Verkaufsbebingun= gen konnen zu jeder Zeit in der hiefigen Registratur eingesehen werden.

Schubin ben 2. December 1822

Sonigl. Preuß. Friedensgericht.

de a le labori, Marsuchi aprovint

spizedažina i

and the second of the short of the short of the

the state of the second tracking it

Wtym celu wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 27. Lutego r. p. in loco Żnin przed Deputowanym Sędzią Pokoiu Güthe i wzywamy ninieyszem chęć kupna maiące osoby, aby się w takowym zrana o godzinie gtey albo osobiście lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili i swe oferty ogłosili.

Naywięcey daiący zaś spodziewać się może przybicia, ieżeliby prawne okoliczności iakowego niedozwalały wyjątku i ieżeli Królewski Sąd Ziemiański takowe poprzednio zatwierdzi.

Takę i warunki przedaży każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Szubin dn. 2. Grudnia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

subject to book in the law with home of their

stations are assembled using mid

#### Proclama.

Die im Hypotheken=Buch bes, den Müller Gokeschen Chekenten zugehörls gen Mühlen-Grundsücks zu Gruczno Aro. 2 Schweizer Kreises unter Aro. 1 einges tragene Vost von 666 Athr. 60 ggr. Preuß. nebst Zinsen zu 5 proCent, welche die früheren Besißer Nusstowskischen Sheleute gemäß gerichtlich confirmirten Kaufsund Berkauf Contracts vom 18. Mal 1786 an ihre Verkäuser, die Rubackischen Erben schuldig geblieben sind, weshalb letztere sich das Miteigenthum vorbehalten haben, wird hierdurch auf den Antrag des Eigenthümers des gedachten Grundsstücks Vehuss ihrer Löschung im Hypotheken-Buche dergestalt gerichtlich aufgeboten, daß die Inhaber derselben, deren Erben, Cessionarien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, wie hiermit geschieht, öffentlich aufgefordert werden, sich in dem auf den 18. April k. I. Vormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtösselle hierselbst anderaumten Termin entweder in Verson oder durch geschlich zulässige Vevollmächtigte zu gestellen und ihre etwanigen dieskälligen Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihrem Realrecht präcludirt, und die aufgebotene Post im Hypotheken-Buche gelösscht werden soll.

Schwech den 22. December 1872. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Chadder dean Condola (Man al

Partie Sad

#### Ebittal= Citation

des aus Waltborf, Reiffer Rreifes, verschollenen Gartners Peter Gebauer.

Der aus Heibersborf, Neisser Kreises in Schlesien gebürtige, zu Waltborf besselben Kreises mit einer Gartnerstelle ansässig gewesene Peter Gebauer, welcher sich am 26. October 1811., in einem Alter von einigen breißig Jahren heimlich von Waltborf entfernt, und seit dieser Zeit keine Nachricht von sich gegeben hat, so wie die von demselben etwa zurückgelassen unbekannten Erben und Erbnehmer, werden auf den Antrag des dem Verschollenen bestellten Vormundes, hierdurch bisentlich vorgeladen, sich binnen neun Monaten, spätestens aber in dem, auf den 8ten October 1823 Vormittags um 9 Uhr angesetzten Termine vor dem ernanns

ten Deputirten Heren Justigrath Görlich auf den Zimmern des unterzeichneten Gerichts, entweder schriftlich oder personlich zu melden, und daselbst weitere Anweissung zu erwarten, widrigenfalls der Verschollene für todt erklärt, und sein Versmögen denjenigen ausgeantwortet werden wird, denen es nach seinem Tode ges sehlich zusteht.

Reiffe ben 24. December 1822. Konigl. Preuß. Hofrichter=Amt.

Befanntmachung.

In der Eexekutions-Sache des Kaufmann Viertel wider den Schönfarber Sänger hierselbst sollen dem Verklagten Schulden halber verschiedene Effekten und zwar: Klaskerholz, Betten und Hausgeräthschaften, meistdietend öffent-lich gegen gleich baare Vezahlung in Preuß. Courant verkanft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den Iten Fanuar k. J. Vormittags um 9 Uhr hier am Orte auf dem diffentlichen Marktplaße anderaumt, wozu wir Kauflustige und Zahlungsfähige zählreich einladen.

Chodziefen den 22. December 1822.

O bweisczenie.

W sprawie exekucyinéy kupca Viertel naprzeciw tuteyszemu falbierzowi Saenger sprzedawane będą publicznie rożne efekta iako to: drzewo w sążniach, pościeli i sprzęty domowe, dla długów zrządzonych.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Styczniar, p. zrana o godzinie 9 tu w mieyscu w rynku na który ochotę kupna i zdatność maiących ninieyszem wzywamy.

Chodzież d. 22. Grudnia 1822.

Ronigt. Preuß, Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Mit ben Regulirungen ber gutoberrlichen und bauerlichen Verhaltniffe in den Obrfern Groß-Drensen und Groß-Kotten zu der im Großherzogthum Posen und deffen Czarnikower Kreise, fruher aber zum Deutsch = Eroneschen Kreise belegenen herrschaft Filebne gehörig, soll gleichzeitig

1) die spezielle Separation in beiben Dorfern;

2) die Ablbfung der auf benfelben ruhenden Sutunge-Dienftbarkeites Be rechtigungen;

3) bie Ablbfung und refp. Ginfchrantung ber Beibe = Berechtigungen,

welche ben Dörfern Große Drensen, Rlein-Drensen, Borwerk Klein-Kotten, Försterei Kottenbruch, Muble Gornig, Dorf Große Kotten, Borwerk Schulzenbruch, Vorwerk Springmuble, Dorf Eichberg und Handfelbe auf den herrschaftlichen Balbern,

- a) das Rottenbruch;
- b) der Raseburg ober Gripfore;
- c) bas Fier,

gufteben, bewirft werben.

Auf Antrag der Gutsherrschaft wird dieses zur dffentlichen Kenntniss gebracht und alle noch unbekannte unmittelbare Theilnehmer, so wie alle, welsche bei diesen Geschäften irgend ein Interesse zu haben vermeinen, hiermit aufzgefordert, sich innerhalb 6 Wochen bei dem unterzeichneten Dekonomie-Commissions zu melden, spatestens aber in dem auf

ben 4. Februar 1823,

zu Schloß Filehne anberaumten Termine Vormittags um 10 Uhr zu erscheinen und ihre Vernehmung, ausbleibenden Falls aber zu erwarten, daß das Geschäft mit den anwesenden Interessenten verhandelt und zum Abschluß gebracht werden soll, die Nichterscheinenden aber diese Auseinandersetzung gegen sich gelten lassen mussen und mit keinen Einwendungen, selbst im Fall einer Verletzung, werden gehört werden.

Mf. Friedland ben 12. December 1822.

Der Dekonomie = Commissarius Chlert.

Nachweisung ber Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Rreise vom Monat December 1822.

Meizenber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen 2 Atl. — fgr. — pf.; Roggen 1 Atl. 25 fgr. topf.; Gerste 1 Atl. 3 fgr. 2 pf.; Hafer 1 Atlr. 1 fgr. 3 pf.; Erbsen 1 Athr. 26 fgr. 10 pf.; Hirfe 1 Atlr. 27 fgr. 8 pf.; Buchweißen 1 Atr. 11 fgr. 10 pf.; weise Bohnen 3 Athlr.; Kartoffeln 10 fgr.; Hopfen—Atlr. 20 fgr. — pf.; Rubsen 1 Athlr. 25 fgr. — pf.; Ainbsteisch das Pfund Preuß. Gewicht 2 fgr. 2 pf.; Schweinesseich 2 fgr.

4 pf.; Talg oder Unschlitt 3 sgr. 9 pf; Heu der Centner 20 sgr.; Stroh 20 sgr.
- pf.; veredelte Bolle der Stein 10 Athlr.; ordinaire 8 Athlr.; Taback der Centner vom besten 5 Athlr., vom gemeinen 4 Athlr. 15 sgr.; Flachs der Stein 2 Athlr.; Hanf 3 Athlr.; Butter das Quart 8 sgr. — pf.; Bier das Quart 8 pf.; Brandtwein, das Quart 5 sgr.; Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet 3 Athlr. 10 sgr.; Laubholz die Klaster 5 Athlr. 5 sgr.; Madelholz die Klaster 4 Athlr. 10 sgr.; Gersten=Grüße die Meße 6 sgr. 4 pf.; Gersten=Graupe die Meße 6 sgr. 8 pf.

| Getreide = Arten.                                                                |                               |                                              |  |  | Mittwoch<br>den<br>1. Januar. |  |            |  | Freitag<br>ben<br>3. Januar.           |                |                     | Montag<br>ben<br>6. Januar. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  |                               |                                              |  |  | gr.                           |  | is<br> gr. |  | gr.                                    |                | gr.                 | von                         |  | bis<br>gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Gersfe t<br>Hafer t<br>Buchweitzen i<br>Erbsen i<br>Kartoffeln i<br>Heu der Cent | oito. oito. oito. oito. oito. | Scheffel dito. bito. dito. dito. dito. dito. |  |  |                               |  |            |  | 10<br>8<br>6<br>5<br>7<br>11<br>2<br>5 | 15<br>15<br>15 | 10 9 6 6 7 12 3 5 2 | 8 8                         |  | Company of the Control of the Contro |  |